## N= 287.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Sonnabend, den 29. November 1828.

Angekommene Fremde vom 27. November 1828.

Hr. Graf v. Mycielski aus Galowo, Hr. Erbherr v. Kalkstein aus Pfarskie, Hr. Erbherr v. Niegole wski aus Wloscijwek, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Oppen aus Ciązyn, Hr. Erblerr v. Jychlinski aus Brodnice, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Pachter Aupniewski aus Sieroslaw, Hr. Pachter Zasborowski aus Asiokien, Hr. Erbherr Palenski aus Pawlowo, Frau von Zakrzewska aus Oszik, I. in No. 168 Wisserstraße; Hr. Erbherr Bieczynski aus Grablewo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Rychlowski aus Zymenowoda, Hr. Erbherr v. Rierski aus Brziz, Hr. Erbherr v. Zychlinski aus Neusborff, Hr. Pachter v. Biernacki aus Oblackowo, Hr. Oberst v. Wierzbinski aus Bagromo, Hr. Kanonik Dzięgolewski aus Tuczno, Hr. Nowacki aus Großdorff, Fr. Mierzewska aus Twardowo, I. in No. 391 Gerberstraße.

Bekanntmachung.

Der Amtmann Casimir Krypinski und die unverehelichte Agnese Szymanska, zu Pudewiß wohnhaft, haben mittelst bes vor Einschreitung ihrer She am 10. Januar d. J. gerichtlich errichteten Verstrages die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Pofen ben 13. November 1828. Ronigl, Preuf, Landgericht.

Obwieszczenie.

Ekonom Kazimierz Krypiński i bezżenna Agniszka Szymańska w Powiedziskach zamieszkali kontraktem przedślubnym sądownie przed wniyściem w małżeństwo na dniu 10. Stycznia r. b zawartym wspólność maiąku i dorobku pomiędzy sobą wylączyli.

Poznań d. 13. Listopada 1828. Król. Prusko Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Auf dem Hause No. 79 am Markte zu Posen haftet eine Rubr. III. No. 3. auf Grund der Inscription vom 26. Juni 1730, und nicht vom 26. Juni 1773, wie sie irrthümlich im Hypothekenbuche notirt worden, eingetragene Rapitals-Summe von 1000 Fl. poln. oder 166 Athl. 20 sgr. für das Hospital zum heiligen Geiste hieselbst, über welche Eintragung ein Hypotheken-Recognitions-Schein vom 16. Oktober 1799 ausgesertigt worden ist.

Sowohl biefer Supotheken = Recogni= tione = Schein, ale die Inscription vom 26. Juni 1730 follen berloren gegangen fenn, und auf ben Untrag bes Ctabt= Armen=Direftorii werben baber alle bie= jenigen, welche an biefe Poft und bas uber biefelbe ausgefertigte Spotheten-Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarine, Pfand= ober fouftige Briefe=Inha= ber Unfpruche zu haben bermeinen, gur Unmelbung berfelben auf ben 3. Darg f. Vormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichts=Rath Raulfuß an unserer Gerichtsstelle unter ber Berwarnung vor= geladen, bag, wenn fie fich nicht melben, fie aller ihrer Unspruche an Dieje Post verluftig gehn, ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die vorgedachte Infcription nebft bem Supotheken=Reco= gnitions-Scheine fur unfraftig erachtet, und bem Armen=Directorio eine neue Sy= pothefen = Urfunde ausgefertigt werden wirb.

Posen ben 6. Oktober 1828. Königl. Preuß. Land gericht. Obwieszczenie.

Na kamienicy pod Nro. 79. wrynku położone w Rubryce III. No. 3. na fundamencie inskrypcyi z dnia 26. Czerwca 1730 r., a nie, iak mylnie księdze hypoteczne y zapisana, z dnia 26. Czerwca 1773., zapisany iest kapitał 1000 złp. czyli 166 tal. 20 sgr. dla tuteyszego szpitala S. Ducha, na którą intabulacyą hipoteczny attest rekognicyjny z dnia 16. Października 1799. wygotowanym został.

Tak hipoteczny attest rekognicyjny iako i inskrypcya z dnia 26. Czerwca 1773. zaginąć miały, i na wniosek dyrektoryi miasta ubogich, wzywaia, się wszyscy ci, którzy do tego kapitalu i wygotowanego instrumentu hipotecznego, iako właściciele cessyonaryów, zastawnicy lub inne skrypta maiący, pretensye mieć mniemaia do zameldowania tychże w dniu 3. Marca 1829. przed południem o godzinie 10. przed sędzią Kaulfuss w naszym lokalu sądowym pod tem zagrożeniem się stawili, gdyż ieżeli się meldować niebędą, to swych wszelkich pretensyy, do rzeczonéy summy pozbawieni, im wieczne milczenie nakazane, a wspomniona inskrypća wraz z hipotecznym attestem rekognicyinym, iako żadney mocy niemaiąca, uważana i dyrektoryum ubogich nowy instrument hypoteczny wygotowanym będzie.

Poznań o. 6. Października 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal = Citation.

Auf ben Untrag bes hiefigen Francis= caner-Monchs-Convents werden nachfte= hende verloren gegangene Dokumente:

- 1) der über die sub Rubr. II. No. 2. auf dem Rittergute Bednary für den Convent des diesigen Francis-caner=Mönchs=Convents ex inscriptione vom 25. Juni 1789 am 5. Mai 1798 als eine unablösliche Fundations=Summe eingetragene Post von 333 Athlr. 10 sgr. am 31. Mai 1798 ausgesstellte Hypotheken=Schein,
- 2) der über die sub Rubr. III. No.
  2. auf demselben Gute für denselschen Gläubiger ex inscriptione vom
  28. Juni 1788 am 5. Mai 1798
  als ein Darlehn eingetragene Post
  von 333 Athlr. 10 sgr., am 31.
  Mai 1798 ausgestellte Hypothekens
  Refognitions-Schein,

werden hiermit öffentlich aufgeboten.

Es werden baher alle diejenigen, welche an die eingetragene und zu lösschende Posten, so wie diese Dokumente als Eigenthümer, Gessionarien, Pfandsoder sonstige Briefe-Inhaber Unsprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, sich in dem dieserhalb auf den 5. Fesbruar 1829 Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte-Reserendarius Hoppe in unserm Partheien-Zimmer angesetzten Termine persönlich oder durch gesetzlich zuläsige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Forderung anzumelden, widrigenfalls sie der Fors

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek tuteyszego konwentu Xięży Franciszkanów następuiące zagubione dokumenta:

- 1) Wykaz hypoteczny na summę 333 tal. 10 sgr. niezmienną fondacyiną Rubr. II. Nro. 2. na dobrach szlacheckich Bednary dla konwentu tuteyszego Franciszkanów z inskrypcyi z dnia 25. Czerwca 1789, zahypotekowaną pod dniem 31. Maia 1798. wyexpedyowany.
- 2) Wykaz hypoteczny rekognicyiny na summę 333 tal. 10 sgr. Rubr. III. Nr. 2. na tychże dobrach i dla tegoż wierzyciela z inskrypcyi z dnia 28. Czerwca 1788. zapisaną, pod dniem 31. Maia 1798. wyexpedyowany,

publicznie ninieyszém obwieszczałą się.

Zapozywamy przeto wszystkich, którzy do summ zahypotekowanych, a wymazać się maiących lub tych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub pod innym nazwiskiem pretensye mieć mniemaią, aby się osobiście albo przez pełnomocników prawnie upoważnionych na terminie dnia 5. Lustego 1829. o godzinie 10. przed południem przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu naszego Hoppe w naszey izbie dla stron wyznaczo-

berung für verlustig erklart, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Dokumente bemnachst amortisirt werden sollen.

Posen ben 13. Oftober 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

nym stawili, i pretensye udowodnili, gdy w razie przeciwnym z pretensyami swemi oddaleni wieczne im w téy mierze milczenie nakazane, i dokumenta obwieszczone, amortyzowane zostaną.

Poznań d. 13. Października 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung.

Nachdem in der Groß-Lubiner Forft ber Berkauf von 510 Stamme Riefern im Termine ben 30. v. Mts. erfolgt und bon bem Eigenthumer biefer Forft ber Untrag gemacht worden ift, im Bege ber freiwilligen Licitation die noch vor= handenen überftandigen Stamme Riefern Solg gu verfaufen, fo haben wir, Diefem Antrage Statt gebend, einen Termin auf ben 18. December 1828 in Groß-Lubin, Plefchner Areifes, por un= ferem Commiffarius herrn Landgerichte= Rath Soppe angefett, und laben Kauflu= flige zu biefem Termine mit bem Beifugen por, bag die 3ahl ber zu verfaufen= ben, jedenfalls mehrere hundert Stud betragenben Stamme erft im Termine mit Bestimmtheit wird angegeben werden fonnen, ba bis bahin die Auszeichnung erft beendigt fenn wird. Das Solz ift übrigens bem fiuheren an Starte und innerer Gute gleich.

Rrotofdin ben 6. November 1828. Sonigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Gdy w borach Wielkiey Lubini sprzedaż 510 sosien w terminie dnia 30. z. m. nastąpiła a dziedzie borów tychże wniosek uczynił, aby znayduiace się ieszcze zastoiałe sosny sprzedane-zostały, przeto przychylaiac sie do wniosku tego, termin na dzień 18. Grudnia 1828 w Wielkiey Lubinie w Powiecie Pleszewskim przed Kommissarzem naszym W. Sędzią Hoeppe wyznaczyliśmy, do którego chęć kupna maiących zapozywamy z nadmieniem, iż ilość sprzedać się maiących w każdym razie kilka set wynoszących sosien dopiero w terminie z pewnością się okaże, gdy dopiero wtenczas wycechowanie ukończonem będzie.

Drzewo to nareszcie grubości i wewnętrzney dobroci dawnieyszego drzewa wyrownywa.

Krotoszyn d. 6. Listopada 1828. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

#### proclama.

Rachstehende Kantonisten:

- 1) ber Knecht Micolaus Morawinski,
- 2) ber Anecht Unton Gronowsfi,
- 3) ber Knecht Lorenz Cierniaf,
- 4) ber Knecht Andreas Cichoniak, fammtlich aus Gredzisko Pleschner Rreifes,
- 5) ber Knecht Jacob Undrzejewefi aus Rofutow, Plifchner Rreifes, ()

haben fich von ihrem Wohnorte entfernt, um fich ber Militair=Berpflichtung gu entziehen. Ihr gegenwartiger Aufent= haltsort ift unbekannt und burch bie Berwandten berfelben nicht gu ermitteln.

Wir haben daher ben Konfiscations Prozef gegen bie genannten Kantoniffen, welche gur ungefaumten Ruckfehr in bie Ronigl. Lander aufgefordert werben, er: öffnet und Behufs ihrer Berantwortung einen Termin auf ben 21. Febrnar 1829 por bem Landgerichts-Rath Sen. hennig in unferm Gerichtelocale anbe= ber Berwarnung vorladen, bag fie bei ihrem Ausbleiben fur ausgetretene Rantoniften, Die fich ber Militair=Berpflich= tung entziehen, erachtet, und ihr gegen= wartiges und funftiges Bermogen confiecirt und der Militair-Invaliden-Raffe jugesprochen werden wird.

Krotoschin ben 2. Oftober 1828.

Ronigt. Preufisches Landgericht.

Dente of the State of the State

#### Obwieszczenie. Następuiąci kantoniści:

Parobek Mikołay Morawinski, 1)

- Antoni Gronowski, 2)
- 3) Wawrzyn Czerniak,
- Andrzey Cichoniak, 4) wszyscy z Grodziska w Powiecie Pleszewskim,
- 5) Parobek Jakób Andrzeiewski z Rokutowa w Powiecie Pleszewskim,

końcem usunięcia się od obowiązku woyskowego z mieysca zamieszkania swego się oddalili. Teraźnieysze ich mieysce pobytu iest niewiadome i przez krewnych tychże nie do wyśledzenia. War niede filogo fick

Otworzywszy przeto przeciw kantonistom rzeczonym, którzy do śpiesznego powrotu do kraiu tuteyszego się wzywaią, process konfiskacyiny, i wyznaczywszy końcem tłumaczenia się ich termin na dzień 21, Luraumt, zu welchem wir dieselben unter te go 1829 przed Deputowanym Sędzią W. Hennig w mieyscu posiedzenia Sądu naszego zapozywamy ich, aby w terminie tym się stawili, pod zagrożeniem, iż w razie niesta. wienia się, za kantonistów ukrywaiących i usuwaiących się od obowiąsku woyskowego uważanemi będą, a następnie maiątek ich teraźnieyszy i przyszły konfiskowany i kassie woyskowey Inwalidów przysądzonym zostanie.

Krotoszyn d. 2. Październ. 1828 Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański

#### Ebiftal = Citation.

In bem Supothetenbuche ber im Ba= growiecer Kreife belegenen Guter Jano= wiec, namlich:

- 1) ber Stadt Janowiec,
- 2) bes Dorfs Janowieda,
- 3) wo and apploffanowo,
- 4) Poslugowo, said
- 35) lew is the Gaca, at the world (6
- -6) 19 Garbinomo,
  - 7) Kwasuty, miss
- 8) the A Minn, strain
- 19) ber Wifte Sprodfa, und
- 10) des Guts Niedzwiadn,

cum pertinentis ift sub Rubr. III. No. 9. für die Satharina verwittwete v. Kasinowska geborne v. Bronikowska, eiche Post von 1666 Athl. 16 fgr. als der Ueberrest einer Summe von 2500 Athl., welche ihr Leo v. Moszczenski laut der im Gnesenschen Grod-Gericht den 25. Juni 1790 ausgestellten Schuldversschreibung mit Verzinfung zu 5 pro Cent verschrieben hat, eingetragen.

Diese Post ift nach ber Behauptung ber jetzigen Besitzer ber gedachten Guter bezahlt, fann aber nicht geloscht werben, weil keine loschungefahigen Quittungen vorhanden, und ber Aufenthalt der einz getragenen Gläubigerin unbekannt ift.

Es wird baher auf den Antrag der Besisher der fraglichen Guter die gedachte Gläubigerin, Catharina verwittw. v. Rafinowska, geb. v. Bronikowska, deren Erben oder Cessionarien, oder wer sonst an die obige Summe Ansprüche zu haben vermeint, hierdurch offentlich aufgefor-

Zapopzew Edyktalny.

W księdze hypoteczney dobr Janowieckich w Powiecie Wągrowieckim leżących, iako to:

- 1) miasta Janowca,
- 2) wsi Janowieckiey,
- 3) Włoszanowa,
  - 4) Posługowa,
- 5) Gacza, Galle don't was
  - 6) Sarbinowa, 12
- 7) Kwasut,
- 8) Rzymu,
- 9) dezerty Szrodka, tudzież
- 10) wsi Niedzwiad z przynależytoś-

iest pod Rubr. III. No. 9. dla Ur. Katarzyny z Bronikowskich owdowiał key Kąsinowskiey summa 1,666 Tal. 16 śgr. iako reszta z summy 2500 tal. pochodząca, którą iey Ur. Leon Moszczeński według obligacyi w Sądzie Grodzkim Gnieznińskim z prowizyami po 5. od sta zeznaney zahypotekowana.

Summa ta według twierdzenia teraźnieyszych właścicieli rzeczonych dóbr zapłaconą została, lecz nie może bydź wymazaną, ponieważ zdatnego do wymazania kwitu brakuią, i pobytzahipotekowaney wierzycielki wiadomym nie iest.

Wzywa się zatem na wniosek właścicieli w mowie będących dóbr, wspomnioną wierzycielke Katarzynę z Bronikowskich owdowiałą Kąsinowską, teyże sukcessorów, lub cessyonaryuszów, lub ktokolwiek do sum

bert, diese Ansprücke binnen 3 Monaten, spätestens aber im Termine den 17. December c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Viedermann in unserm Geschäfts-Zimmer, dies selbst anzuzeigen und zu bescheinigen, oder zu gewärtigen, daß sie unter Ausserlegung eines ewigen Stillschweigens mit diesen Ansprüchen präcludirt, und die Lbschung dieser Post im Hypotheken-Buche der oben gedachten Güter verfügt werden wird.

Gnesen ben 18. Angust 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Jum bffentlichen Verkauf bes hieselbst an ber Mublgasse belegenen, bem Tuchmacher Johann Nathanael Druse gehderigen, auf 174 Athl. 7 sgr. abgeschätzten Hauses im Wege ber nothwendigen Subhastation, sieht ein Termin auf den 26. Januar a. f. Nachmittags 3 Uhr in unserm Geschäftslokale an, zu welchem wir besitzsähige Kauslustige mit dem Besmerken einladen, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig seyn kann, insessen, nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Liffa ben 15. November 1828. Ronigl, Preuß. Friedensgericht,

my powyższey mniemałby mieć pretensye, aby takowe, w przeciągu 3 miesięcy a naypoźniey w terminie na dzień 17. Grudniar, b. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią naszym Ziemiańskim w Sali Sądu naszego wyznaczonym podali, i udowodnili, inaczey spodziewać się mogą, że z pretensyami swemi przy nakazaniu im wiecznego milczenia wykluczonemi, i wymazanie summy tey w księdze hypoteczney wyżey wspomnionych dobr rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 18. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do publicznéy przedaży domu tu przy ulicy młyńskiéy sytnowanego, do Jana Nathanela Druse sukiennika należącego na 174 tal. 7 sgr. otaxowanego, w drodze koniecznéy subhastacyi, wyznaczony iest termin na dzień 2 6. Stycznia r. p. o godzinie 3. po południu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcéy daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tém iakie prawne przeszkody niezaydą.

Leszno dnia 15. Listopada 1828. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

In termino ben 17. December 2. c. Vormittags um 9 Uhr sollen vor bem hiesigen Friedensgerichte 7 Ochsen und verschiedene Wirthschafts-Inventatien-Stucke verkauft werden, welches mit bem Vemerken bekannt gemacht wird, daß der Meistbietende ben Juschlag gegen gleich baare Bezahlung zu gewärtigen hat.

Inowraciam den 22. November 1828. Königl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W terminie dnia 17. Grudnia-1828. zrana o godzinie 9. maią być przed Sądem tuteyszym siedm wołów i różne gospodarcze sprzęty sprzedane, co się z tém nadmienieniem do wiadomości podaie, iż więceży daiący za gotową zaraz zapłatą przybicia spodziewać się może.

Inowrocław d. 22. Listop. 1828. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Am 3. December c. Vormittags um 11 Uhr soll auf höhern Befehl ein zum Ravallerie-Dienst nicht mehr geeignetes Pferd, auf dem Hofe des Kasernenstalles des 6. Ulanen-Regiments hierselbst defentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in klingend Preuß. Courant verkauft werden, wozu Kausluftige hierdurch eingeladen werden.

Posen ben 22. November 1828. Der Oberst und Regiments-Komsmanbeur v. Szerbahelli.

ten censys onton why enveying has

Kiddle Fought And Polyage

THE REST OF THE PARTY OF THE PA

TABADIN ME

Dnia 3. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 11. będzie na rozkaz wyższy koń do służby kawaleryi niezdatny, w koszarach 6go pułku Ułanów w mieyscu publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz w pruskim brzmiącym kurancie zapłatą sprzedany, do czego ochotników kupna zaprasza się.

Poznań d. 22. Listopada 1828.
Pułkownik i Kommendant Regimentowy.
v. Szerdahelli.